## Amtsblatt

# Temberger Beitung.

### Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. April 1862.

86.

13. Kwietnia 1862

(618)

### Kundmachung.

(3)

Mro. 18397. Mit Erlag tes b. Ctaatsminificriums vom 24. September 1861 Bahl 8966 murbe tie Greichtung eines weiblichen zweifahrigen Praparantenfurfes an ber Rloftermatchenhaupticule in Staniatki bewilligt, welcher am 1. Oftober 1861 eröffnet worden ift.

Die Unterrichtsgegenfrande biefes Rurfes find:

1. Die Religionelehre mit Ginfdlug ter biblifchen Gefdichte,

2. Die Grziehunges und Unterrichtslebre,

3. Die polnifche Eprache, 4. die beutsche Sprache,

5. tas Rechnen,

6. bas Chon- und Fertigichreiben,

7. bas Beichnen,

8. die Geographie und Geschichte.

Bur Afnahme in diefen padagogifchen Lehrlure mird geforbert: a) Gine entspre tente bem fünftigen Lehrberufe gusagende Gesundheit

und forperliche Beichaffenbeit, b) fittliche und religiofe Wohlverhaltenheit,

c) Wollendung ber 4. Saupifchultlaffe mit gu'em Erfolge.

Satte eine Aufnahmemerberin feine Gelegenheit gehabt, Die 4. Saupischulflaffe ordentlich gu vollenten, fo fann bie Aufnahme nur nach einer mit entsprech nbem Erfolge bestandenen Brufung über die in Diefe Rlaffe gehörigen Gegenstände erfolgen.

d) Wollendung des 16. Lebenejahres.

Die Randidatinen muffen im Rloftergebaube wohnen und fur bie Unterbringung und Berfoftigung fahrlich 84 ft. oft. 2B. ju Sanden ber Rloftervorfteberin entrichten.

Dieß wird zur allgemeinen Renntniß gebracht. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg , ben 21. Marg 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 18397. Reskryptem wysokiego ministerstwa stanu z dnia 24. września 1861 l. 8966 przyzwolono na założenie żeńskiego dwoletnicgo kursu preparandów przy klasztornej głównej szkole dziewcząt w Staniatkach, który dnia 1. października 1861 otwarty

Przedmioty naukowe tego kursu są:

- 1. Nauka religii włącznie z historyą biblijną,
- 2. Pedagogika,
- 3. Jezyk polski,
- 4. Język niemiecki,
- 5. Rachunki,
- 6. Kaligrafia,
- 7. Rysunki,

8. Geografia i historya.

Warunki przyjęcia na ten pedagogiczny kurs naukowy są nastepujace:

a) Stosowne, przyszłemu powołaniu nauczycielskiemu odpowiednie zdrowie i usposobienie fizyczne,

b) przyzwoite zachowanie się pod wzgledem moralnym i religijnym,

c) ukończenie 4. klasy głównej szkoły z dobrym skutkiem.

Jezeliby która z kandydatek nie miała byla sposobności ukończenia należycie 4. klasy szkoły głównej, to przyjęcie może na-stapić tylko po odbytym z odpowiednim skutkiem egzaminie z nalezących do tej klasy przedmiotów.

d) ukończenie 16. roku życia. Kandydatki muszą mieszkać w budyoku klasztornym i za pomieszkanie i wikt płacić rocznie po 84 zł. w. a. do rak przeło-

zonej klasztoru.

To podaje się do wiadomości powszechnej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21, marca 1862.

Ligitagione Anfündigung. (637)

Dro. 2213. Bur Wiederverpachtung bes im Przemysler Rreife unmittelbar an ter von Dobromil nach Przemysl führenden Merarial. Braffe gelegenen Extarmeliten - Rlofter . Guteantheile Malchowice auf fede nacheinander folgende Jahre, t. i. vom 24. Juni 1862 bis bobin 1865 ober 1868 wird am 30. April 1862 in den gewöhnlichen Untestunden eine öffentliche Ligitazion bei dem f. f. Rameral - Wirth. fcafteamte in Dobromil abgehalten werben.

Bu biefem Pachtobjette gehören: 1) Gine Rachterewohnung fammt den nothigen Birthfcafte.

Bebanden,

2) bae Propinagione, Erzeugunge- und Ausschankerecht auf bem Pactgute fammt bem an ber Raiferftraffe befindlichen Gintehrwirthe. bause,

3) an Grunbfluden :

4) Inventarial . Ausfaat:

10 Rorez Minter-Weigen, 20 Rores Winter.Rorn,

40 Rorey Gerften,

30 Rorez Saber,

1/2 Rorey Erbfen.

Die Uebergabe biefer Inventarial - Aussaat ift jedoch bavon bedingt, daß diefelbe von dem gegenwärtigen Bachter feiner Berpflich. tung gemäß wirklich jurudgelaffen wird.

Der Ausrufspreis, wovon ber zehnte Theil ale Badium baar ju erlegen ift, beträgt . . .

Minderjahrige, Merarial . Rudftandler, befannte Bahlungeunfa. hige und überhaupt alle jene, welche für fich feine rechtsgiltigen Bertrage foliegen fonnen, find von diefer Pachtung ausgeschloffen.

Ber nicht für fic, fondern fur einen Dritten ligitiren will, muß fid mit einer auf tiefes Gefchaft inebefondere lautenden Bollmacht fei-

nes Machtgebers ausweisen.

Es werben auch ichriftliche Offerten, welche am Tage vor der Ligita. gion bie 6 Uhr Abente beim Amtevorfieher bee Dobromiler Rameral-Wirthichaftsamtes überreicht werden muffen, angenommen, biefe muffen jedoch mit einem 10%tigen Badium belegt fein, ben Ramen, Charaf. ter und Wohnort bes Offerenten, bann ben bestimmten, nicht nur in Biffern, sondern auch in Buchstaben ausgedruckten Unboth, und endlich Die ausdrudliche Erflarung mitenthalten, daß der Offerent die Ligitagionebedingniffe fenne und fich benfelben unbedingt untergiebt.

Die naberen Bedingniffe fonnen bei bem f. f. Ramerai- Birth.

schafteamte in Dobromil jederzeit eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang. Begirfe. Direfgion. Sanok, ben 2. April 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2213. Dla wydzierzawienia leżącej w obwodzie Przemyskim, bezpośrednio przy gościńcu eraryalnym z Dobromila do Przemyśla wiodącym, ckskarmelicko klasztornej części dóbr Malchowice na sześć po sobie następujących lat, t. j. od 24. czerwca 1862 do 24. czerwca 1865 lub 1868, odbędzie się dnia 30. kwietnia 1862 w zwyczajnych godzinach kancelaryjnych publiczna licytacya w o. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Dobromilu.

Do tego przedmiotu dzierzawy należą:

1) Mieszkanie dzierzawcy wraz z petrzebnemi budynkami gospodarczemi,

2) prawo propinacyi, produkowania i szynkowania w majętności dzierzawnej wraz z karczmą przy cesarskim gościńcu leżącą,

3) w gruntach:

89 morgów 12145/6 🗆 sazni pola ornego,

4 morgi 11604/6 🗆 sążni łak,

11255/6 🗆 sążni pastwisk,

4) Wysiew inwentarski:

10 korcy ozimej pszenicy,

20 korcy ozimego żyta, 40 korcy jęczmienia, 30 korcy owsa, 1/2 korca grochu.

Oddanie tego wysiewu inwentarskiego zawisło jednak od tego, jeżli takowy przez obecnego dzierzawcę według jego zobowiązania rzeczywiście pozostawiony będzie.

Cena wywołania, której dziesiąta część ma być jako wadyum

w gotówce złożona, wynosi . 826 zł.
Małoletni, restancyonaryusze eraryalni, znani z niemożności płacenia, i w ogóle wszyscy ci, którzy za siebie samych nie mogą zawierać prawomocnych ugód, są z tej dzierzawy wykluczeni.

Kto chce za kogo innego licytować, musi się wykazać specyalnem, na ten interes opiewającem pełnomocnictwem swego moco-

Będą także przyjmowane pisemne oferty, które w dzień przed licytacya do godziny 6tej wieczór do przełożonego kameralnego urzędu gospodarczego podane być muszą.

Te muszą jednak być zaopatrzone w 10%towe wadyum, zawierać nazwisko, charakter i miejsce zamieszkania oferenta, tudziez pewną, nietylko cyframi, lecz także literami wyrażoną kwotę, a nakoniec wyrażne oświadczenie, że oferentowi znane są warunki licytacyjne i że im się bezwarunkowo poddaje.

Bliższe warunki mogą być przejrzane każdego czasu w c. k.

kameralnym urzędzie gospodarczym w Dobromilu. Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

W Sanoku, dnia 2. kwietnia 1862.

der Gläubiger der Sara Itte Meller.

Mro. 148817. Bon bem f. f. Landesgerichte ju Lemberg wird über bas gefammte mo immer befindliche bewegliche, bann uber bas in ben Kronlandern, für welches das f. Patent vom 20. November 1852 Birffamteit bat, gelegene unbenegliche Bermogen ber Lemberger Sandelefrau Sara Itte Meller ber Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage witer ben Rontursmaffavertreter herrn Dr. Menkes, für deffen Stellvertreter herr Dr. Landesberger ernannt wurde, bei diefem f. f. Landesgerichte bis Ende Juni 1862 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigfeit ber Forderung, fondern auch das Recht, fraft beffen er in diefe ober jene Klaffe gefett ju werden verlangt, ju ermeifen, midrigens nach Berlauf des erfibeftimmten Tages Niemand mehr gehört werten wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gefammten gur Konkursmaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch tann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazionerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Maffe ju fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt mare, so zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe fouldig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompensazione., Gigenthume: ober Pfandrechtes, das ihnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merden murben.

Bur Mahl bes Bermogeneverwalters und der Glaubiger: Aus. schuffe wird die Tagfatung auf den 18. Juli 1862 Bormittags 10 Uhr tri diefem f. f. Landergerichte anberaumt, bann gur Berhandlung über das Güter - Abtheilungegesuch ob der Kridatarie die Rechtswohls thaten bes S. 480 G. D. jugufteben feien.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, ben 7. April 1862.

Rundmachung. (620)

Mro. 18210. Bur Sicherstellung der Ronfervazione. Bauherstellungen im Saybuscher Straffenbaubezirfe, Krakauer Kreises, pro 1862 ober auch auf drei nacheinander folgente Jahre, das ift: pro 1862, 1863 und 1864, wird hiemit eine Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die Erforderniffe fur das Jahr 1862 bestehen, und zwar: I. Auf ber VII. Rarpaten . Sauptftraffe. En ber Gerftellung von Straffengelander im Riefalpreife

| In bet Dechettung bon Steaffenge | CMALAPP | titi gareementerie  |     |    |
|----------------------------------|---------|---------------------|-----|----|
|                                  |         | von                 | 884 | 84 |
| In ber Reparatur ber Brude Dr.   | 4       | leading and all the | 105 | 1  |
| dto. Nr.                         |         | "                   | 109 | 98 |
| 3m Umbau ber Brude Dr.           | 12      | <i>v</i>            | 463 | 55 |
| In ber Dieparatur ber Brude Dr.  | 33      | "                   | 239 | 71 |
| dto. Nr.                         |         | "<br>"              | 82  | 66 |
| dto. Nr.                         | 53      |                     | 1   | 81 |
| bto. Nr.                         | 71      | <i>,</i>            | 209 | 21 |
| bto. Nr.                         | 85      | ,,                  | 2   | 52 |
| dto. Nr.                         | 105     | "                   | 28  | 18 |
|                                  |         |                     |     |    |

II. Auf ber VII. Saybuscher ungar. Sauptstraffe.

In ber Berftellung von Baffermerten oberhalb ber Brude Mr. 22 im Fiefalpreise von 29 26 In ber Refonftrulgion ber Brude Dr. 40 382 In ber Reparatur ber Brude Rr. 66 Im Reubau bes Ranals Rr. 82 87

113 42 72 - In der Reparatur der Brude Dr. 87 90 302 9tr. 88 35 dto. Mr. 103 181 18 Dto. Nr. 113 456 85 bto. Mr. 165 602 Dto.

öfterr. Mahrung.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingelaben, ihre mit bem 10% Dadium belegten Offerte bie langftene 25, April b. 3. bei ber

Krakauer Rreithehorde ju überreichen.

Die Grundlage für die Bemeffung ber Fiefalpreife rudfichtlich ber in die Jahre 1863 und 1864 fallenten Konfervagione Berfiellungen haben die bei ber Krakauer Rreitbehorbe jur Ginficht aufliegenden, mit ten Ginheitepreifen verfebenen Roftenüberfchlage pro 1862 gu bilden. Es ift fonach in jene Offerte, welche einen dreijahrigen Unboth enthalten, die Erklarung aufzunehmen, daß fich ber Offerent verpflichtet, die in den Jahren 1863 und 1864 nothig merdenden Berftellungen auf Grundlage der diesfalls im Jahre 1862 ermittelten Cinheitepreise zu bemitten, und für ten Fall ale in Diefen Jahren ober felbit im Jahre 1862 Berfiellungen vorfommen follten, wofür in den vorbezeichneten Roftenüberichlagen feine Ginheitspreife entworfen find, diefe auf Grundlage ber pro 1862 von ber Krakauer Rreisbeborde bestätigten Daterial. und Arbeite Preie. Tabellen und ber mit der Statthalterei= Berordnung com 17. Juli 1859 Zahl 28533 ver= lautbarten einschlägigen Bestimmungen ju übernehmen.

Die sonftigen allgemeinen und fpeziellen , namentlich bie mit ber Statthalterei . Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundge. machten Offerte. Bedingniffe tonnen bei ber Krakauer Rreisbehorde

oder dem bortigen Straffenbaubegirte eingefehen werben.

Die nach dem obigen Termine bei der Rreisbehörde, fo wie überhaupt die unmittelbar bei ber Statthalterei überreichten Offerte merben nicht berücksichtigt werben.

1

(Swedness of a st

T Stocks, this it kwinted 1905

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 27. März 1862,

Nr. 18210. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Żywieckim powiecie budowy gościńców obwodu Krakowskiego na rok 1862, albo też na trzy po sobie następujące lata, t. j. na 1862, 1863 i 1864, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

> Potrzeby na rok 1862 są następujące: zł. c.

I. Na VII. głównym gościńcu karpackim,

| Postawienie poręczy przy gościńcu w | cenie fiskalnej | 884 | 84 |
|-------------------------------------|-----------------|-----|----|
| Naprawa mostu or. 4                 | 27              | 105 | 1  |
| dto. nr. 11                         | 27              | 109 | 98 |
| Przebudowanie mostu nr. 12          | 77              | 463 | 55 |
| Naprawa mostu nr. 33                | n               | 239 | 71 |
| dto. nr. 39                         | 77              | 82  | 66 |
| dto. nr. 53                         | 23              | 1   | 81 |
| dto. nr. 71                         | 99              | 209 | 21 |
| dto. nr. 85                         | 1)              | 2   | 52 |
| dto. nr. 105                        | 37              | 28  | 18 |

II. Na VII. Zywieckim głównym gościńcu węgierskim.

Postawienie budowli wodnych powyżej mostu nr. 22

|                | Production of | w cenie fiskalnej | 29  | 26 |
|----------------|---------------|-------------------|-----|----|
| Odbudowanie mo | stu nr. 40    | 27                | 382 | 54 |
| Naprawa mostu  | nr. 66        |                   | 87  | 81 |
| Nowa budowa k  |               | "<br>"            | 113 | 42 |
| Naprawa mostu  |               | "                 | 52  | 51 |
| dto.           | ar. 88        | 27                | 302 | 35 |
| dto.           | nr. 103       | n                 | 181 | 28 |
| dto.           | nr. 123       |                   | 456 | 85 |
| dto.           | ur. 165       | 77                | 602 | 34 |
| mon. aust.     |               | "                 |     |    |

Mający chęć przedsiębiorstwa wzywają się niniejszem, azeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty podali najpoźniej po dzień

25. kwietnia r. b. do Krakowskiej władzy obwodowej.

Za podstawe do wymiaru cen fiskalnych względem przypadadających na rok 1863 i 1864 budowli konserwacyjnych mają słuzyć znajdujące się u Krakowskiej władzy obwodowej do przejrzenia opatrzone w ceny jednostkowe bilanse kosztów na rok 1862. -W oferta chprzeto na trzy lata opiewających należy umieścić oświadczenie, jako oferent obowiązuje się uskutecznić potrzebne w roku 1863 i 1864 budowli na podstawie eruowanych w tym względzie w roku 1862 can jednostkowych, a w razie, gdyby w tych latach; albo jeszcze w roku 1862 budowie przychodziły, na które w wyzej oznaczonych bilansach kosztów nie są ułożone ceny jednostkowe, objąć takowe na podstawie potwierdzonych przez Krakowską władze obwodową na rok 1862 tabeli cen materyałów i roboty, tudzież według odnośnych, rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 17. lipca 1859 l. 28533 ogłoszonych postanowień.

Resztę ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem Namiestnictwa z duia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć u wspomnionej władzy obwodowej, lub w tamtejszym powiecie budowy gościnców.

Po terminie powyższym do władzy obwodowej, tudzież w ogóle bezpośrednio do Namiestnictwa podane oferty nie będą uwzględnione.

Od c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. marca 1862.

(641)Edykt.

Nr. 5015. C. k. Urząd powiatowy jako sąd w Stryju niniejszym do wiadomości podaje, iż Amalia z Gentnerów Ulowa i Jozefa z Gentnerów Nitocka pod dniem 26. listopada 1861 1. 5015 przeciw Pawłowi Fedorowiczowi z życia i pobytu niewiadomemu lub jego nieznanym sukcesorom, o wymazanie sumy 100 złc. w. w. w stanie biernym realności pod nrm. 14 w Stryju dom. VII. p. 54. n. 1. ou. intabulowanej pozew wytoczyli, na który do rozprawy dzień sadowy na 6. maja 1862 o godzinie 10. przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadome, temus na jego koszt i niebezpieczeństwo kurator sądowy w osobie pana adwokata krajowego Dra. Dzidowskiego ustanawia się, z którym wytoczona sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej

przeprowadzona będzie.

54

81

Niniejszem obwieszczeniem wzywa się zapozwany, by w przynależnym czasie sam stanał, lub środki obrony ustanowionemu kuratorowi podał, albo tez innego zastępce ustanowił i takowego sądowi wskazał, w razie przeciwnym bowiem wynikłe z opóźnienia złe skutki sam sobie przypisać będzie musiał;

Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, duia 28. grudnia 1861.

E d y (644)(2)

Nr. 2032, Rozpisana przymusowa licytacya dóbr Turze Wioniczyzna tutejszo-sądowa uchwala z dnia 28. grudnia 1861 do l. 8888 w trzech terminach duia 21. marca 1862, 25. kwietnia 1862 i 23. maja 1862 niniejszem się odwołuje.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

epergentially enducated appropriate out on not come emphasis

and the Spiritualizations Spiritual, Conference but 12

Sambor, dnia 19. marca 1862.

(638) Lizitazione-Ankündigung.

Mro. 199. Bur Wieberverpachtung ber zur Graf Skarbek'schen Armen- und Wassenststung gehörten Popinaxon sammt ber Ueber- subr über ten Stryj-Rieß in Zydaczow auf tie Dauer von brei, und eventuel von jechs nachetnander folgenden Jahren vom 1. November 1862 angefangen, wird lei ber Lemberger Arcisbebotte eine öffent- liche Ligitazion am 24. Juni 1862 abgehalten werden.

Der Ausrufspreis des einjahrigen Pachtschillings beträgt 1286 fl. 25 fr. öft. W. und jeber Lizitant hat vor Beginn der Lizitazion das 10% Badium mit 130 fl. öft. B. zu Sanden der freisbehördlichen Lizitazions Rommission im Baaren oter in Staasschuldverschribungen oder auch in galizischen Pfandbriefen nach tem Kurswerthe zu erlegen.

Bor und mahrend ber Ligitagione Berhandlung fonnen auch fcbriftliche, mit Babien belegte, vorschriftsmäßig ausgefeitigte Offerte überreicht werden, nach beendigter Ligitagion burfen jedoch feine meisteren Unträge berücksichtiget werden.

Die Ligitagions Bedingniffe tonnen bei ber Lemberger Rreiste.

horbe eingesehen merben.

Bon ter f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Marz 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 199. Dla wydzierzawienia należącej do fundacyi hrabiego Skarbka dla ubogich i sierót propinacyi wraz z przewozem przez rzekę Stryj w Żydaczowie, na czas trzech, a ewentualnie sześciu następnych po sobie lat, począwszy od 1. listopada 1862, odbędzie się u Łwowskiej władzy obwodowej publiczna licytacya dnia 24. czerwca 1862.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 1286 zł. 25 c. w. a. i kazdy licytant ma przed rozpoczęciem licytacji złozyć 10% wadyum w kwocie 130 zł. do rak obwodowej komisyi licytacyjnej w gotówce lub w obligacyach długu państwa albo też w galicyjskich listach zastawnych według wartości kursu.

Przed pertraktacya licytacyjna i po takowej moga także być podane pisemne, w wadyum zaopatrzone, według przepisów wystawione oferty, po ukończonej jednak licytacyj nie moga być uwzględnione zadne dalsze propozycye.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane u Lwowskiej władzy

obwodowej.

Od c. k galic. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 21. marca 1862.

(626) Obwieszczenie. (3

Nr. 1860. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, iz w skutek wezwania c. k. sądu miejsko-delegowanego w Tarnopolu z dnia 11. marca r. b. liczba 1034 dozwolona w sprawie egzekucyjnej kuranda Feliksa Smolińskiego przeciw Zuzannie Schauer i Jedrzejowi Radnickiemu w imieniu własnem i jako ojca małoletnich Katarzyny i Władysława Radnickich na zaspokojenie wierzytelności 90 złr. m. k. czyli 94 zł. 60 c. w. a. z odsetkami 5% od 5go marca 1852 biezącemi, kosztów sądowych w kwocie 21 zł. 64½ cent. w. a. i kosztów egzekucyi w kwotach 13 zł. 42 cent. w. a. i 26 zł. 46 cent. w. a. przymusowa sprzedaż połowy realności pod l. 770 w Tarnopolu w 7/12 częściach Katarzyny z Radnickich Hermanowej, w 5/12 częściach nieletniego Władysława Radnickiego własnej dom. 2. pag. 176. n. 11. et 12. haer. w trzech terminach, t. j. 22. maja, 12. czerwca i 10. lipca 1862 każdego razu o godzinie 4tej po poludniu pod osobno obwieszczonemi warunkami przedsięwziętą będzie.

W razie, gdyby ta realność przy tych terminach przynajmniej za cenę szacunkową 830 zł. 50 cent. w. a. sprzedaną nie została, do ułożenia warunków sprzedaz ułatwiających termin na 11. lipca 1862 o godzinie 4tej po południu z ostrzeżeniem postanawia się, że nieobecni wierzyciele wickszości głosów jawiących się wierzycieli doliczeni będą i podług warunków przez jawiących się ułożonych

trzeci termin sprzedaży rozpisany zostanie.

Do licytacyi tej zaprasza się mających chęć kupienia z tym dodatkiem, ze będą obowiązani dziesiątą część wartości szacunkowej, mianowicie 83 zł. 5 cent. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotówce złożyć.

Dalsze warunki licytacyjne, akt szacunkowy i wyciąg tabularny tej realności w registraturze tutejszej przejrzeć, lub też w od-

pisie podnieść można.

O rozpisanej tej licytacyi zawiadamia się maloletnieh Reisel, Feige i Schmil Leib Medine w Bukareszcie, nakoniec tych wierzycieli, którzyby po 13. września 1860 prawo hypoteki na sprzedać się mającą realność uzyskali, lub którymby niniejsza rezolucya wcześnie przed pierwszym terminem doręczoną nie została, na ręce ustanowionego kuratora pana adwokata Krattera z zastępstwem p. adwokata Dra. Schmidta.

Tarnopol, daia 24. marca 1862.

(648) Kundmachung. (1)

Mro. 583. Bon der Zolkiewer f. f. Kreisbehörde wird hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 24. Juli, 7. und 24. Ausguft 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittags bei dem Sokaler f. f. Bestiftamte wegen Berpachtung ber dortftädtischen Gefälle, als der Pro-

pinazionsgerechtsame, tann ber Brucken. und Ueberfahrtsmauth auf bem Bug-Fluße auf bie Dauer von trei Jahren t. i. vom 1. Ros vember 1861 bis Ende Oftober 1865 eine öffentliche Lizitazion ab eshalten werden wird.

Bum Ausrufepreise mirb ber bieberige Pacitine und zwar für bie Bier- und Branntweinpropinagion mit 10272 fl., bann bie Brüschen- und liebersubiemauth mit 1262 fl. öfl. B. jabrlich angenommen.

Bur Ligitazion am zweiten und tritten Termine wird nur dann geschritten werden, wenn bei ber vorangegangenen ersten Werhandlung von Niemanden ein annehmbarer und gunfiger Unboth gemacht werden sollte.

Pachtlufige werten eingeladen, an ben testimmten Tagen verschen mit dem 10% Badium bei tem Sokaler f. f. Bezirframte gur Ligitazion zu erscheinen, wo benfelben bie Lizitazione Bedingniffe befannt gegeben werden.

Zołkiew, am 29. Märj 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 583. C. k. władza obwodowa Zółkiewska podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że na dnia 24 lipca, 7. i 24. sierpnia 1862, każdego dnia o godzinie 9ej rano odbędzie się licytacya publiczna w c. k. urzędzie powiata Sokalskiego celem wydzierzawienia prawa propinacyi, dochodu mostowego i przewozu na rzece Bug, miastu Sokal należącego, na trzy lata to jest od 1. listopada 1862 az do końca października 1865. r.

Za cene wywołania wzięty zostanie terażniejszy czynsz roczay, a mianowicie za prawo propinacyi 10272 zł., za dochód mostowy

i przewozu 1262 zł. w. a.

Licytacya na drugim i trzecim terminie tylko wtedy przedsięwzięta zostanie, gdyby na pierwszym terminie licytacyi żaden z przedsiębiorców odpowiednego i korzystnego wnioska uczynić nie zechciał.

Chęć licytowania mający zechce się w dniach oznaczonych zgłosić w c. k. urzędzie powiatowym Sokalskim i złożyć wadyum 10%, gdzie też i warunki licytacyi ogłoszone będą.

Zólkiew, dna 29. marca 1862.

648) III. Sinberufungs-Gdift, (

Nto. 2286. Bon ter Tarnopoler f. f. Kreisebehörde-wird der nach Kamionki, Skalater Bezirke zuftändige, und feit Mai 1861 ohne giltige Reiseursunde fich in Rugland aufhaltende Moses Kanarek aufgefordert, binnem einem Jahre vom Tage der ersten Einschaltung bieses Edistes in das Umteblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in die f. f. öfterr. Staaten zurückzufehren und seinen undefugten Aufenthalt im Auslande bei dieser f. f. Kreisbehörde zu rechtsertigen, widrigenfalls wider denselben das gesehliche Verfahren nach dem allerhöchsten Pastente vom 24. März 1832 eingeleitet werden würde.

Tarnopol, am 3, April 1862.

#### III. Edykt powolujący.

Nr. 2286. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Tarnopolu wzywa się Mojżesza Kanarka, do gminy Kamioneckiej w powiecie Skalackim należącego, a od maja 1861. roku bez paszportu w Rosyi bawiącego, azeby w przeciągu roku od dnia pierwszczo umieszczenia tego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując do krajów c. k. austryackich powrócił i swój bezpraway pobyt za granicą przed c. k. urzędem obwodowym w Tarnopolu usprawiedliwił, inaczejby przeciw niemu postępowanie najwyższym patentem z 24. marca 1832. r. przepisane, przedsięwziętem być musiało.

Tarnopol, dnia 3. kwietnia 1862.

(651) Obwieszczenie. (1)

Nr. 1874. Złoczowski c. k. sąd obwodowy oznajmia niniejszem nieobecnemu pozwanemu Stanisławowi Pruszyńskiemu, lub w razie jego śmierci tegoż z imienia i pobyta niewiadomym spadkobiercom lub prawonabywcom, że przeciw niemu dnia 17. marca 1862 l. 1874 p. Józef Pruszyński z Pomorzan o wykreślenie z hypoteki dóbr Pomorzan z przyległościami zaprenotowanego na nich ocenienia tych dóbr i innych, na rzecz p. Stanisława Pruszyńskiego, a na zaspokojenie sumy 14486 złp. 15 gr. przez niego przeciw ks. Karolowi i Hieronimowi Radziwiłom wyprawowanej, uchwalonego, skargę do tutejszego sądu wniósł i sądowej pomocy wezwał, w skutek czego dzisiejszą uchwałą do ustnej rozprawy termin na 30. czerwca 1862 o godz. 10cj przed południem przeznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu wzmiankowanego pozwanego, a w razie jego śmierci imie i pobyt jego spadkobierców i prawonabywców jest niewiadomy, to tutejszy sąd obwodowy dla ich zastępywania, jako też na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratorem tutejszego p. adw. Wesołowskiego z zastępstwem p. adw. Warteresiewicza ustanowił, i z nim wniesiona sprawa podług postępowania w sprawach spornych dla Galicyi przeznaczonego, prowadzoną będzie.

Tym edyktem wzywa się zatem pozwanych, ażeby w należytym czasie albo sami stanęli, albo też potrzebne środki obronne postanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego rzecznika sobie obrali i takowego tutejszemu sądowi oznajmili, gdyż inaczej wszystkie z tego zaniedbania wynikłe skutki samym sobie przypisać będą musieli.

W Złoczowie, dnia 19. marca 1862.

Mro. 2846. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Rolge Ansuchens bes Josef Miciak, Rechtenehmere bes Stefan Zurkanowicz, Befiher und Bezugeberechtigten eines Untheiles des in der Bukowina liegenden Gutes in Ispas, bebufe ber Buweifung bes mit bem Erlage der Bukowinger f. f. Grund. Entlaffunge-Kommiffion vom 28. Juli 1859 3. 478 für ben obigen Gutsantheil bewilligten Urbarials Entschädigunge. Rapitale pr. 380 fl. R.D., diejenigen, denen ein Sopo. thefarrecht auf bem genannten Gute gufieht, und jene Personen, welche bas Grundentlaftungs - Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugs=

rechtes angufprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und

Unipruche langstens bis jum 30. Dai 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelben.

Die Unmeldung hat zu enthalten:

a) die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, bann Wohnortes, Saus-Aro. des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legas lifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag der angesprochenen Sppothefar. Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung ber angemeldeten Boft und

wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft der Poft an den Unmelber, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie bie gu eigenen Sanden geschehene Bustellung, murden abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Unmeldung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, ale wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf bas obige Entlastungs = Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Vieihenfolge einzewilligt hatte, und daß biefe stillschweigende Ginwilligung in die Ueberweisung auf ben obigen Entlastunge . Rapitale . Borschuß auch für die noch zu ermittelnden Beträge bes Entlaftunge = Rapitals gelten murde; daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort

Der die Anmelbungefrist Berfaumende verliert auch bas Recht feber Ginmenbung und jedes Rechtemittels gegen ein von den erfcheis nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenee Uebereinkommen, unter ber Boraussegung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs - Rapital überwiesen worden, oder im Ginne des S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die verabfaumte zeitgerechte Unmelbung hat für das Grund-Entlaftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anfpredenden die rechtliche Folge, daß bas Grund Entlaftungs-Rapital dem Buweifungewerber anftandelos ausgefolgt werden wird, und die Bratendenten gehalten werden, ihre vermeintlichen Rechte gegen den fakti.

fchen Befiger allein geltend gu machen,

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes. Czernowitz, am 15. März 1862.

(631)G b i f t.

Mro. 768. Bon bem f. f. Stanislauer Rreisgerichte wird bem abwesenden Albert Wertheimstein mit tiefem Stifte befannt gemacht, daß über bas Gesuch der Chaje Halpern de praes. 20. Janner 1862 Bahl 768 temfelben aufgerragen werde, nachzuweisen, daß bie Brano. tagion ber Summe 341 fl. 52 fr. R.D. im Laftenftante ber über ber Realität Mro. 38 Ct. intabulirten Betrage pr. 600 ft , 400 ft. und 1000 ff. RD. juftifigirt fei, ober bie Brift bagu offengehalten merbe, widrigens über ferneres Unfuchen der Chaje Halpern Diefe Branotagion, als nicht gerechtferiigt, gelofct merden murbe.

Da der Wohnort des Albert Wertheimstein unbefannt ist, so wird demfelben ber Ber Landes . Abvofat Dr. Bersohn mit Gubfit. tuirung bes Berin Landes Abvotaten Dr. Dwernicki auf beffen Befahr und Rosten jum Aurator bestellt, und demselben ber oben ange-

führte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Wom f. f. Rreiegerichte.

Stanislau, ben 10. Marg 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 441. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu niniejszem wiadomo czyni, ze pan Leon Wróblewski przeciw wykazanym spadkobiercom Franciszki Tausz z życia i pobytu niewiadomym, jako to: Katarzynie Rogawskiej, Maryannie Wołkanowskiej, Adamowi Krajewskiemu, Hiacentemu Krajewskiemu, Wiktoryi Nowickiej, Brygidzie Harasymowiczowej i niewiadomym spadkobiercom Kazimierza Tausza, jako tez nieznajomym tychże prawonabywcom i przeciwko innym o wyekstabulowanie sumy 91000 złp. z odnośnemi pozycyami i suboneracyami z V schedy dobr Czortkowa na dniu 28. sierpnia 1861 do l. 5098 pozew wniósł, w skutek którego termin do obrony na 20. maja 1862 wyznaczono.

Do obrony praw tychże z pobytu niewiadomych zapozwanych, jakotez i ich spadkobierców i prawonabywców ustanawia się na ich niebezpieczeństwo i koszta tutejszego pana adwokata dr. Zywieckiego z zastępstwem pana adwokata krajowego Schmida na kuratora, z którymto kuratorem uniesiona sprawa według ustawy sadowej dla Galicyi toczyć się będzie.

Wzywa się zatem tych z zycia i miejsca pobytu nieznajomych pozwanych, by wcześnie albo sami przed sadem staneli, albo dowody potrzebne ustanowionemu zastępcy udzielili, lub tez innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sadowi przedstawili, w ogóle aby do obrony służących środków użyli, gdyż maczej skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać muszą.

Tarnopol, dnia 24. marca 1862.

@ b (633)

Dr. 2847. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens bee Josef Miciuk, Rechtenehmer tee Petraki Tomuzej, Befiter und Bezugsberechtigten eines Untheils bes in ber Bukowina liegenden Gutes ju Ispas behufe ber Buweifung bes mit bem Erlage ber Bukowinger f. f. Grundentlaftungs . Rommiffion vom 28. Juli 1859 3. 478 fur ben obigen Gutsantheil bewilligten Urbarial. Entichabigunge . Rapitale pr. 718 fl. 35 fr. RD., biejenigen , benen ein Sppothefarrecht auf dem genannten Guteantheil guftebt, und jenen Berfonen, welche bas Grundentlaftunge . Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forderungen und Anspruche langftene bis jum 30. Mai 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bee Bor- und Bunamene, bann Bohnortee, Saus-Nro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag ber angesprochenen Sypothesar Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale, als auch ber allfälligen Binfen , insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) bie bucherliche Begiebung ber angemeldeten Boft, und

d) wenn ber Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes @prengele Dieses f. f. Gerichts hat, Die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtemirfung wie bie gu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murden abgefendet merden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derjenige, ber bie Unmels bung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in bie leberweifung feiner Forberung auf bas obige Entlastunge-Rapital nach Dasgabe ber ibn treffenden Reis henfolge eingewilligt hatte, und bag biefe nillfcmeigende Ginwilligung in bie Uebermeifung auf ten obigen Gntlaftunge - Rapitale . Borfchug auch fur die noch ju ermittelnten Betrage bes Entlaftunge : Rapitals gelten mu be; daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gebort werden mirb.

Der die Anmelbungefrift Verfaumente verliert auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Rechtsmittele gegen ein von ben erfcheinenden Betheiligten im Ginne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Borausfegung, baß feine Forderung nach Dag ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge-Rapital überwiesen worben, ober im Ginne bes §. 27 bes f. Patentis vom 8. November 1853 auf Grund und Boden berfichert geblieben ift.

Die verabfamte geitgerechte Anmelbung hat fur bas Grunbent= laftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anfprechen. den bie rechtliche Solge, daß das Grundentlaftunge , Rapital tem Buweifungemerber anftandelos ausgefolgt werden wird und die Bratendenten gehalten werten, ihre vermeintlichen Rechte gegen ben faktijden

Befiger allein geltenb ju machen.

Mus dem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes. Czernowitz, am 15. Marz 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 1363. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, iż wskutek prośby pani Eleonory Zagórskiej i pani Albertyny Seidemanowej z dnia 10. latego 1862 do l. 1363 w celu zaspokojenia ilości 966 zł. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 1. listopada 1860, pani Eleonorze Zagórskiej naleznej, tudzież sumy 1239 zł. w. a. z takiemiż samemi odsetkami przez pania Albertyne Seidemann wygranej, nakoniec ilości 193 zł. w. a. z takiemiz procentami na pania Albertynę Seidemann w ilości 157 zł. 50 kr., zaś na pania Eleonore Zagórske w ilości 35 zł. 50 c. w. a. z takiemiż procentami przypadającej, tudzież na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilościach 8 zł., 7 zt. 11 c. i 10 zł. 6 c. w. a. razem 25 zł. 17 c. w. a. publiczna przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 4 w mieście Przemyślu potozonej i Lei Knoller jak i Genendel Langbank własnej, pod warunkami uchwałą tutejszego c. k. sądu z dnia 3. października 1861 do 1. 6794 zatwierdzonemi i edyktami w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej z d. 25., 26. i 28. października 1861 Nr. 249, 250 i 251 ogłoszonemi, powtórnie rozpisuje się, która to publiczna sprzedaż w tutejszym sądzie obwodowym, w jednym terminie na dzień 12. maja 1852 r. o godzinie 10ej rano wyznaczonym, odbyć się ma.

Przemyśl, duia 28. lutego 1862.

Dro. 52998. Bom f. f. Landesgerichte in Civilfachen wird gur Einbringung der von Sara Gruder mit bem rechtefraftigen Urtheile vom 23ten Oftober 1860 Babl 27360 erfiegten Summe pr. 3000 fl. RM. oder 3150 fl. oft. 2B. fammt 5/100 rom 8. Oftober 1859 gu berechnenden Binfen, dann Gerichte. und Grefuzionefoften pr. 21 fl. 66 fr., 9 fl., 12 fl. 18 fr., 15 fl., 25 fl. 77 fr. oft. B. und die gegenwärtig jugefprochenen Roften im gemäßigten Betrage pr. 114 fl. 13 fr. oft. B. die exekutive Feilbiethung der in Lemberg unter Conffripgione. Dr. 585% liegenden, bermal bem Grn. Adalbert Piaskowski gehörigen Realitat biemit bewilliget, und diefelbe in brei Terminen, nämlich auf ben 22. Dai, 18. Juni und 17. Juli 1862 jebee. mal um 31/2 Uhr Rachmittage unter nachftebenben Bedingungen aus: geschrieben:

1) Bum Auerufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schabunge. werth der ju veraußernten Realitat sub Nro. 5854/4 mit 12759 fl.

81 fr. oft. 28. angenommen.

2) Diefe Realitat wird in biefen brei Terminen nicht unter bem

Schapungemeithe verfauft merben.

Jeder Raufluflige bat als Babium ben zehnten Theil bes Mus. rufepreifes im Baaren ober in auf ben Ueberbringer lautenden gali. gischen Sparkaffebucheln, galigischen Grundentlastungsobligazionen ober Pfantbriefen fammt ben zugehörigen Rupons und Talons, Staatsanlebenloje vom Jahre 1839 oder 1854, fammtlich nach bem letten Rure. werthe, jedoch nie über beren Rominalwerth berechnet, ju Sanden der Ligitagionetommiffion ju erlegen, welches ben Raufluftigen mit Ausnahme tes Meiftbiethere fogleich jurudgeftellt, jenes bes Meiftbiethere

aber gerichtlich erlegt merben mirb.

4) Der Fr. Grefugioneführerin und anderen Raufluftigen bleibt es unbenommen, ohne obigen Erlag des Wabiums mitzulizitiren, wenn diefelben jur Sicherstellung ibres Badiums von ber Exefuzioneführerin zu ihren Gunfien ober zu Gunften anderer Raufluftigen ausdrück. lich für die gegenwärtige Ligitagion ausgestellte und auf ber biefe Erefugion veranlaffenden über der ju veräußernden Realität sub Nr. 585% haftenden Forderung pr. 3000 fl. RM. f. D. G. intabulirten Rauzioneinftrumente beibringen, und mit bem neueften Sabularextrafte bie Laftenfreiheit biefer Summe außer biefer Badiumeficherstellungen ber Lizitazionefommiffion nachweifen werben.

5) Der Schähungeaft und Tabularextraft, fo wie bie Ligita. gionsbedingungen fonnen in der Regiftratur eingeseben merben, binsichtlich ber Steuern werden bie Rauflustigen an das f. f. Steueramt

6) Sollte Die Realitat in ben obigen brei Terminen nicht wenig. ftene um ben Schagungemerth veraugert merten, fo wird fur biefen Fall unter Ginem die Sagfagung auf ben 6. August 1862 Rachmittags 4 Uhr gur Vernehmung ber Glaubiger gemäß bem S. 148 G. D. und gur Fefiftellung ber erleichternben Wedingungen mit bem Beifage ans geordnet, bag die ausbleibenben Glaubiger ber Mehrheit ber Stimmen

der Ericheinenden werden jugezahlt werden.

7) Sievon merben biejenigen Glaubiger, beren Rechte auf tie ju veräußernde Realität nach bem 3. Dezember 1861 in die Stadttafel gelangen follten, fo wie diejenigen, benen biefer Ligitagionebefcheid aus mas immer für einem Grunde gar nicht oder nicht rechtzeitig gugefiellt merben tonnte, burd ben auch fur tie meiteren Grefugione. Schritte in der Berfon des Advofaten Dr. Honigsmann mit Cubstitut. rung bes frn. Abv. Dr. Wurst hiemit aufgestellten Rurator und bas gegenwartige Evift, bann Sara Gruder, Josef Komorowski, Antonina Komorowska, Josefa Miciakiewicz, Adalbert Piaskowski, die galiz. Spartaffe, Die f. f. Finang-Profuratur Ramens des h. Merare, und des Grundentlastungefonde, David Selzer, Adalbert Dudzinski und F. Maria Piaskowska verftandigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Banbesgerichtes. Lemberg, am 4. Märg 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 52998. Ze strony c. k. sadu krajowego Lwowskiego zezwala się w celu wyegzekwowania sumy przez Sarę Gruder prawomocnym wyrokiem z dnia 23. października 1860 do l. 27360 wygranej w ilości 3000 ztr. m. k. czyli 3150 zt. w. a. z odsetkami po 5/100 od 8. października 1859 liczyć się mającemi, tudzież kosztami sądowemi i egzekucyjnemi w ilościach 21 zł. 66 kr., 9 zł., 12 zł. 18 kr., 15 zł., 25 zł. 77 kr. w. a. i obecnie przynanymi kosztami w umiarkowanej ilości 114 zł. 13 kr. w. a. na sprzedaż egzekucyjna realności we Lwowie pod l. 585% położonej, obecnie do p. Wojciecha Piaskowskiego należącej, która to sprzedaż na trzy termina, t. j. na 22. maja, 18. czerwca i 17. lipca 1862, każdym razem o godzinie 3½ po południu pod następującymi warunkami się wypisuje:

1) Za cene wywołania wyznacza się wartość szacunkowa sadownie obliczona realności pod Nrem, 5854/4 położonej w samie

12759 złr. 81 kr. w. a.

2) Realność ta w tych trzech terminach za cenę niżej warto-

ści szacunkowej sprzedaną nie zostanie.

3) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest złożyć jako wadyum dziesiątą cześć ceny wywołania gotówką lub ksiązeczkami kasy oszczędności galicyjskiej na okaziciela opiewającemi, w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich lub w listach zastawnych z nalezacemi do tychze kuponami i talonami, w losach pozyczki z roku 1839 lub 1854, licząc wszystko według ostatniej wartości kursu, jednakowoz w zadnym razie nad wartość nominalną, do rak komisyi licytacyjnej, któreto wadyum chęć kupienia mającym wyjawszy najwięcej ofiarującego bezzwłocznie zwróconem, to zaś, które ten

ostatni złoży, sądownie deponowane zostanie.

4) Niewzbrania egzekwującej i innym chęć kupienia mającym prawo licytowania bez złożenia powyz rzeczonego wadyum, jezeli dla zabezpieczenia tego wadyum przedłoża dokumenta kaucyi przez egzekwującą na ich własną lub innych chęć kupienia mających korzyść wyrażnie dla obecnej licytacyi wystawione i na ich sumie wywołującej to egzekucyc a na realności pod Nrem. 5854/4 ciążącej w ilości 3000 złr. m. k. zaintabulowane, i jeżeli najnowszym ekstraktem tabularnym wolność tej sumy od cięzarów, wyjąwszy zapewnienie wyrzeczonego wadyum przed komisyą licytacyjną wykażą.

5) Akt szacunkowy i ekstrakt tabularny jako też warunki licytacyjne mogą być w registraturze przeczytane, względem podatków odsela się chęć kupienia mających do c. k. urzędu podatkowego.

6) Gdyby realność w mowie będąca w rzeczonych trzech terminach przynajmniej za cenę szacunkową sprzedaną nie została, na ten wypadek wyznacza się termin na dzień 6. sierpnia 1862 o godzinie 4tej po południu do wysłuchania wierzycieli w myśl Sfu 148 ustawy cywiln. i do ułożenia ułatwiających warunków, z tym dodatkiem, że wierzyciele, którzy się nie stawią do większości gło-

sów stawiących się policzeni zostaną.

7) O tem uwiadamia się wszystkich wierzycieli, których prawa do realności sprzedać się mającej po dzień 3go grudnia 1861 r. do tabuli miejskiej wpisaneby zostać miały, jakoteż i tych, którymby ta licytacyjna uchwała z jakiegobądź powodu albo wcale doręczoną być nie mogła, albo w nienależytym czasie przez kuratora postanowionego także na dalsze kroki egzekucyjne w osobie p. adwokata Dra. Hönigsmana z substytucya p. adwokata Dra. Wursta jako też przez niniejszy edykt, także Sare Gruder, Józefa Komorowskiego, Antonine Komorowska, Józefe Miciakiewicz, Wojciecha Piaskowskiego, galicyjską kasę oszczędności, c. k. prokuraturę finansową w imieuiu wys. craryum, także fuuduszu indemnizacyjnego, Dawida Selcera, Wojciecha Dudzińskiego i Maryę Piaskowską.

Z rady c. k sadu krajowego.

Lwow, duia 4. marca 1862.

(645) Konfurs - Verlautbarung. 3m Sprengel Des Lemberger f. f. Ober . Lantes. Mro. 7607. gerichtes find nachfolgende Abvotatenftellen gu befeben, als:

Gine Stelle in Zolkiew, eine Stelle in Sambor, To the Street, but nedwell eine Stelle in Sanok, eine Stelle in Brzegan, dann

eine Stelle zu Suczawa in der Bukowina.

Bur Befegung diefer Stellen wird hiemit der Bewerbungeaufruf mit ber Grift von vier Wochen vom Tage ber britten Ginfcaltung

diefer Rundmachung in ber Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben im Ginne ber boben Juftig - Ministerial. Berordnung vom 14. Mai 1856 Rto. 10567 (Landes . Gefet . Blatt Bahl 21 Abtheilung II. Stud IV.) bie Befuche an Diefes f. f. Ober-Landesgericht ju richten, hierin ihre gefehliche Befähigung jur Advofatur, thre Sprachfenntniffe, bann tie bieherige Berwendung feit der Studienbeenbigung barguthun, endlich auch anzuführen, ob fie mit einem Gerichtsbeamten biefes Obergerichtefprengels und in welchem Grade verwandt ober verschwägeit find.

Abvotaten und Motare, bann bie bei felben in Bermendung ftebenden Bewerber haben ihre Gesuche durch die juffandigen Abvokaten. beziehungsweise Rotartatetammern, und wo felbe noch nicht bestehen, burch ben Gerichtshof erfter Inftang in beffen Sprengel bie Bewerber

wohnen, ju überreichen.

11 (11

THE COUR

In öffentlichem Dienfte ftebenbe Beamte haben ihre Befuche

burch die unmittelbaren Amtevorstände anzubringen.

Bewerber, welche gleichzeitig um mehrere ju bem Sprengel verschiedener Gerichtehofe erfter Inftang gehörige Advotaten tellen einschreiten, haben für jeden biefen Sprengel ein abgefondertes mit allen no. thigen Belegen versehenes Besuch anzuhringen.

Bom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 7. April 1862.

© b i f t. (2) Dr. 1966. Bom f. f. Lantesgerichte Czer-owitz wird über Unsuchen bes Jacob Stanger, Bessionars ber Nanette Dobrowolny, jur Cereinbringung ber Forberungen von 182 fl. 70 fr., 135 fl. 45 fr. und 2310 fl. öfterr. Dahr. f. Dl. G. bie ju Czernewitz in ber Bu-kowina gelegene, im basigen Grundbuche eingetragene, aus ben alten top. Bahlen 680 und 346 gebildete neue Realitat Nro. top. 900 am 13. Mai 1862 und 17. Juni 1862, jedesmal Fruh 9 Uhr bei biefem f. f. Landesgerichte nur über ober um ben Gefammtichagungswerth von 14916 fl. 65 fr. oft. 2B. gegen Erlag tes Babiums von 1491 fl. 50 fr. oft. 2B. meiftbiethend im Grefugionewege veraufert werden, bei fruchtlosem Verlaufe aber bie Tagfahrt jur Stellung ber erleichternben Bedingungen auf ben 18. Juni b. J. Fruh 9 Uhr bestimmt.

Der Schähungeaft und die Feilbiethungebedingungen konnen in hierortiger Registratur jederzeit eingefehen und Abschriften genommen

Fur bie allfällig unbekannten Glaubiger und fur Jene, benen bie Feilbiethungsbewilligung vor bem erften Feilbiethungstermine etwa nicht zugekommen fein follte, wird herr Abvofat Gnoinski ale Rurator bestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes. Czernowitz, am 8. Mars 1862.

| (029) Stantoniacioning                                    | . ~      |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Mr. 20550. Bur Sicherftellung ber Konfervagionebau-Ber    |          |
| im Nadwornaer Strafenbaubezirfe, Stanisławower Kreifes, p | ro 1862  |
| mird hiemit eine Offert. Berhandlung ausgeschrieben.      |          |
| Die Erforderniffe find folgenbe, und zwar:                |          |
| A. Auf ber Rarpathen Sauptftrage.                         | ft. fr.  |
| Aufhohlung bes Stragenbanquets im Fiefalpreise von        | 16 50    |
| herstellung einer Steinteraffe                            | 133 35   |
|                                                           | 341 85   |
| Aufstellung von Straffengeländer                          | 41 52    |
| Reparatur ber Brude Rr. 301/2                             | 105 05   |
| w Nr. 32                                                  | 39 13    |
| Nr. 39                                                    |          |
| Reparatur bes Ranals Dir. 25                              | 5 48     |
| Aufstellung von Straßengelandern                          | 526 14   |
| herstellung von Strafenschutmerte                         | 8 44     |
| Aufhohlung bes Stragendammes                              | 21 84    |
| ber Banquetten                                            | 40 60    |
| Berftellung einer Steinteraffe                            | 292 25   |
| Reparatur der Brude Rr. 52                                | 23 49    |
| Nr. 53                                                    | 45 23    |
| Nr. 61                                                    | 8 84     |
| Nr. 64                                                    | 101 82   |
| Nr. 66                                                    | 48 72    |
| Aufftellung von Strafengelander                           | 657 52   |
| B. Auf ber Rozniatower Berbinbungeftrage.                 |          |
| Aufholung bes Stragenbanquets im Ristalpreise von         | 13 79    |
| Etragendammes Straterbeite bon                            | 42 5     |
|                                                           | 776 —    |
| Strapenbanquets "                                         | 106 36   |
| Reparatur ber Brude Rr. 1                                 | 31 65    |
| " Rr. 15                                                  | 125 99   |
| %r. 23                                                    |          |
| Nr. 24                                                    | 47 40    |
| Aufstellung von Strafengelander                           | 195 79   |
| C. Auf der Delatyner Berbindungeftraße.                   |          |
| Reubau bes Chlauches Dr. 5 im Fistalpreife von            | 147 74   |
| Reparatur ber Brude Rr. 9                                 | 32 13    |
| Aufftellung von Stragengelanber                           | 296 20   |
| Panaratur har Druga Dr 45                                 | 3 28     |
| On hB                                                     | 2 92     |
| 0 = 57                                                    | 2 55     |
| %t. 31                                                    | 11 02    |
| Danhan had Canald Mr 67                                   | 499 87   |
| Aufstellung von Straßengelander                           | 35 66    |
| Bewirfung von Erdatbeiten                                 | 29 33    |
| Selecting bon Stoutoetten                                 | 14 27    |
| Reparatur ber Bruce Rr. 90 ",                             | 14 90    |
| öfterr. Währ.                                             | 1 T UU   |
| Unternehmungeluftige merben hiemit eingelaben, ihre       | mit hom  |
| 10% Badium belegten Offerte langstens bis zum 1. Mai 1    | 1862 hei |
| 10% Subtum Detegten Spette tungftene Die gum I. Deut      | 1002 061 |

Kundmachung.

ber Stanislauer Rreisbehorde ju überreichen, mofelbft beren Groffnung

am folgenden Tage erfolgen wird.

(629)

Die fonftigen allgemeinen und fpeziellen, namentlich die mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemach-ten Offertebedingniffe tonnen bei ber genannten Rreisbehörde ober bem bortigen Strafenbaubegirte eingefegen merben.

Die nach bem 1. Dai b. J. bei ber f. f. Rreisbehörbe, fo wie überhaupt bie bei ber f. f. Statthalterel unmittelbar überreichten Df-

ferte werden nicht berücksichtiget merden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. April 1862.

Potrzeby sa nastepujace:

#### Ogłoszenie.

Nr. 20550. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Nadwórniańskim powiecie budowy gościńców obwodu Stanisławowskiego na rok 1862 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

| i ott nen 3 ag mastebalace.                          |     |       |
|------------------------------------------------------|-----|-------|
| A. Na Karpackim głównym gościńcu.                    | 21. | kr.   |
| Wybranie bankwetu gościńcowego w cenie fiskalnej     | 16  | 50    |
| Postawienie terasy kamiennej                         | 133 | 35    |
| Postawienie poręczy przy gościńcu                    | 341 | 85    |
| Naprawa mostu nr. 30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>     | 41  | 52    |
| nr. 32                                               | 105 | 05    |
| nr. 39                                               |     | 13    |
| Naprawa kanalu nr. 25                                |     | 48    |
| Postawienie poręczy przy gościńcu "                  | 526 | 14    |
| Postawienie ochronnych budowli "                     | . 8 |       |
| Podniesienie tamy gościńcowej "                      | 21  | 84    |
| bankwetów "                                          | 40  | 26    |
| Postawienie terasy kamiennej "                       | 292 | 25    |
| Naprawa mostu nr. 52                                 | 23  | 49    |
| nn 52                                                |     | 23    |
| 61                                                   | 8   | 84    |
| nr. 64                                               | 101 |       |
| 66                                                   | 48  |       |
| Postavienie poręczy przy gościńcu "                  | 657 |       |
|                                                      |     | 1,100 |
| B. Na Rożniatowskim gościńcu łączącym.               | 13  | 20    |
| Podniesienie bankwetu gościócowego w cenie fiskalnej | 42  | _     |
| tamy gościńcowej n                                   |     | J     |
| bankwetu gościńcowego n                              | 776 |       |

| Address to the or manufacture of the support of the con- | zł.   | kr. |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| Naprawa mostu nr. 1 w cenie fiskalnej                    | 106   | 36  |
| n nr. 13                                                 |       | 65  |
| nr. 23                                                   | 125   |     |
| nr. 24                                                   | 47    |     |
| Postawienie poręczy przy gościńcu                        | 195   |     |
| C. Na Delatyńskim gościńcu łączącym.                     |       |     |
| Nowa budowa szluzy nr. 5 w cenie fiskalnej               | 147   | 74  |
| Naprawa mostu nr. 9                                      |       | 13  |
| Postawienie poręczy przy gościńcu                        | 296   |     |
| Naprawa mostu nr. 45                                     |       | 28  |
| nr. 46                                                   |       | 92  |
| nr. 57                                                   |       | 55  |
| nr. 61                                                   | 11    |     |
| Nowa budowa kanalu nr. 67                                | 499   | -   |
| Postawienie poręczy przy gościńcu                        |       | 66  |
| Uskutecznienie robót ziemnych                            |       | 33  |
| ת מ                                                      |       | 27  |
| Naprawa mostu nr. 90                                     |       | 90  |
| wal. austr.                                              | rrsl2 |     |
| Majacych cheć przedsiehiorstwa wzywa się pipiające       |       | . h |

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej do dnia 1. maja 1862 do Stanisławowskiej c. k. władzy obwodowej, gdzie ich otwarcie nastapi dnia nastepującego.

Resztę ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków licytacyi można przejrzeć u wspomnionej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie badowy gościńców.

Po dniu 1. maja r. b. do c. k. władzy obwodowej, tudzież w ogóle do c. k. Namiestnictwa bezpośrednio podane oferty nie

będa uwzględnione.

Od c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 2. kwietnia 1862.

(630)Kundmachung.

Dr. 20843. Laut Mittheilung bes f. f. öfterr. Ronfulate in Dangig hat die fonigl. preuß. Regierung bafelbft megen Freihaltung des linten Beichfelufere oberhalb und unterhalb der Gifenbahnbrude

bei Dirschau nachstehendes verordnet:

Un bem linkefeitigen Beichselufer bel Dirschau 80 Ruthen oberhalb und 80 Ruthen unterhalb bes Gifenbahnbrucken . Pfeilere burfen nur biejenigen Schiffegefape anlegen, welche im Begriffe find, behufe ber Durchfahrt unter ber Brude ihre Masten ju legen ober bieselben nach bewirfter Durchfahrt mieder aufzusteden. Andere Schiffegefaße, melde nicht die Brude paffiren wollen ober diefelbe icon paffirt ba. ben, muffen um entleert oder beladen ju merden, minbeftene 80 Ruthen oberhalb oder 80 Ruthen unterhalb der Brucke anlegen. Solgfloge durfen ebenfalle innerhalb ber angegebenen Entfernung von ber Brücke nicht am Ufer angelegt ober befestiget werben.

Dberhalb und unterhalb ber 80 Ruthen langen Uferftrecken, welche fur den Berfehr an den Mastfrahnen freigehalten werden muffen, durfen Solgflöße zwar am Ufer festgelegt werden, biefelben burfen je-

boch nicht breiter fein, ale:

a) 30 guß an bem ber Brude jugefehrten Enbe,

b) 40 Sup an bem anderen Ente bis 140 Ruthen von ber Brude enifernt.

Dieje Daaße muffen eingehalten werden, um bas Anfahren und Abfahren ber Befage an bie freten Uferftellen und an bie Daftrabne in jedem Falle zu ermöglichen.

Ber diesen Borschriften zuwiderhandelt, hat eine Geldftrafe von 2 bis 10 Thaler verwirft, und bleibt außerdem fur ben baburch ver-

anlagten Schaten verantwortlich.

Auf diefe Berordnung wird ber von Galigien nach Dangig Bandel betreibende Raufmanne., Rheber. und Shifferftand aufmertfam gemacht.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 31. Märj 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 20843. Według zawiadomienia c. k. austryackiego konzulatu w Gdańsku rozporządził (amtejszy król. pruski rząd względem wolnego trzymania lewego brzegu Wisły powyżej i poniżej mostu

kolei żelaznej pod Dyrszawa co następuje:

Do lewego brzegu Wisły pod Dyrszawa 80 prętów powyżej i 80 pretów ponizej słupa mostu kolei zelaznej, moga tylko te statki przybijać, które mają zamiar dla przejazdu po pod most maszty swe spuścić, lub takowe po uskutecznionym przejeżdzie znowu zatknąć. Inne statki, które nie chcą po pod most przejezdzać lub po pod musza dla wyładowania lub naładowania juž przejechały najmniej w odległości 80 prętów powyżej lub 80 prętów ponizej mostu przybijać. Tratwie z drzewa nie mogą również w obrebie nadmienionej odległości od mostu do brzegu przybijać lub być przymocowane.

Powyżej i poniżej przestrzeni brzega na 80 prętów długiej, które dla komunikacyi wolne utrzymane być muszą, mogą tratwie być wprawdzie u brzegu przymocowane, nie mogą jednak być szer-

a) 30 stóp na końcu ku mostowi zwróconemu,

b) 40 stóp na drugim końcu aż do odległości 140 pretów od mostu. DESCRIPTION OF THE PARTY AND PERSONS ASSESSED.

Te miary muszą być przestrzegane, ażeby przybijanie i odbijanie statków do i od woloych miejsc brzegu ile możności podo-

Kto przeciw tym przepisom wykroczy, podpada karze 2 do 10 talarow i staje się oprócz tego odpowiedzialnym za wyrządzoną

przez to szkode.

Na to razporządzenie zwraca się uwagę stanu kupieckiego i żeglarskiego z Galicyi do Gdańska handel prowadzącego.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. marca 1862.

Kundmachung. (628)

Dr. 18741. Bur Ciderftellung ber Ronfervagione . Bauberftel. lungen im Bochniaer Straffenbaubegirfe Krakauer Rreifes fur bas Jahr 1862 ober auch fur drei nacheinander folgende Jahre b. i. pro 1862, 1863 und 1864 wird hiemit eine Offertverbandlung ausgefdrieben.

Die Erforberniffe bestehen, und zwar:

| -     | _   |            | Auf ber I  | iepo   | łomicer @  | straße.      |     | A.  | fr.   |
|-------|-----|------------|------------|--------|------------|--------------|-----|-----|-------|
| Sn    | ber | Mufftellun | g von Stro | iffeng | eländer im | Fistalpreife | nod | 39  | 5     |
| "     | 17  | Reparatur  | Der Brude  | Mr.    | 6          | #            | , 1 | 118 | 19    |
|       |     |            |            | Mr.    | _          | v            | 17  | 94  |       |
| W     | N.  | t/         | y          | Nr.    |            | v            |     |     | 771/2 |
| 11    | 17  | Er .       | ν          | Nr.    |            | W            | 97  | 93  |       |
| 17    | e)  |            |            | Nr.    |            | t/           | U   | 101 |       |
| N     |     | of the so  | 97         | Mr.    |            | D)           | 17  | 90  |       |
| 11    | 77  | friend at  |            | Dr.    |            | 19           |     | 93  |       |
| öfter | er. | Währ.      | P C C I    | Mr.    | 19         | H            | IJ  | 100 | 10    |

Unternehmungeluftige merben hiemit eingeladen, ihre mit tem 10% Babium belegten Offerte langstene bie jum 30. April 1862 bei ber f. f. Krakauer Rreisbehorbe ju überreichen, mofelbft beren Groff.

nung am 1. Dai 1862 erfolgen mird.

Die Grundlage für bie Bemeffung ber Ristalpreife rudfichtlich ber in die Jahre 1863 und 1864 fallenden Ronfervagione, Berftellungen but ber bei ter Krakauer Rreiebehorde jur Ginficht aufliegende, mit ben Ginheitepreifen verfebene fummarifche Roftenüberfchlag pro

1862 ju bilben.

Es ift fonach in jene Offerte, welche einen Untoth auf 3 nach. einander folgende Sahre enthalten, die Erffarung aufzunehmen, daß fich ber Offerent verpflichtet, ber in den Jahren 1863 und 1864 nos thig werdenden Berfiellungen auf Grundlage ber bieefalls im Jahre 1862 ermittelten Fietalpreife zu bewirfen, und fur ben gall ale in tiefen Jahren oder felbft im Jahre 1862 Gerfiellungen vortommen follten, wofur im vorbezeichneten Roftenüberichlage feine Ginheits. preise entworfen find, Diese auf Grundlage ber von der Krakauer Rreiebehorde fur das Jahr 1862 bestätigten Material= und Arbeits. preistabellen , bann ber mit ber Statthalterei.Berordnung vom 17ten Juli 1859 Bahl 28533 verlautbarten einschlägigen Bestimmungen gu übernehmen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemach. ten Offertebedingniffe tonnen bei ber genannten Rreiebeborde oder bem

bortigen Straffenbaubegirte eingefehen merben.

Die nach bem 30. April 1862 bei der Rreisbehorde, fo wie bie überhaupt bei ber f. f. Statthalterei unmittelbar überreichten Offerte werden nicht berüdfichtigt werben.

Bon ber f. f. Staathalterei.

Lemberg , ben 31. Marg 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 18741. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Bocheńskim powiecie budowy gościńców obwodu Krakowskiego na rok 1862 albo też na trzy następujące po sobie lata, t. j. na rok 1862, 1863 i 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeby sa następujące:

|           |          | N    | la gos | cińcu Nie | polomic | kim.  | 45314 A 5 | zir. | kr.   |
|-----------|----------|------|--------|-----------|---------|-------|-----------|------|-------|
| Postawien | ie por   | eczy | przy   | gościńcu  | w       | cenie | fiskalnej | 39   |       |
| Naprawa   |          |      |        |           |         | 93    | 7         | 118  |       |
| -         |          | nr.  |        |           |         | 27    | 27        | 94   |       |
| 79        | 77       | nr.  | 9      |           |         | 39    | 77        | 87   | 771/2 |
| 27        | 77<br>33 | nr.  |        |           |         | 27    | 77        | 93   | 89    |
| n         | "<br>"   | nr.  |        |           |         | 27    |           | 101  | 88    |
| n         | ))<br>)) | nr.  |        |           |         | 77    |           | 90   | 88    |
| n         |          | nr.  |        |           |         | 77    | -         | 93   | 3     |
| n         | 27       | nr.  |        |           |         | "     |           | 100  | 10    |
| wal anst  | 77       |      |        |           |         | "     | Wand      |      | Links |

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum epatrzone oferty podali najpóźniej po dzień 30. kwietnia 1862 do Krakowskiej władzy obwodowej, gdzie

ich otwarcie nastapi dnia 1. maja 1862,

Za podstawę do wymierzenia cen fiskalnych względem budowli na rok 1863 i 1864 przypadających, ma służyć znajdujący się u Krakowskiej władzy obwodowej w ceny jednostkowe zaopatrzony sumaryczny bilans kosztów na rok 1862.

W owych tedy ofertach, które opiewają na trzy po sobie następujące lata należy umieścić oświadczenie, jako oferent obowiązuje się potrzebne w latach 1863 i 1864 budowle, na podstawie

ernowanych w tym względzie w r. 1862 cen fiskalnych uskutecznić a w razie, gdyby w tych latach, albo w samym roku 1862 przy-chodziły budowie, na które w wyżej wspomnionym bilansie kosztów nie są ułożone ceny jednostkowe, przyjąć takowe na podstanie potwierdzonych przez Krakowska władze obwodowa na rok 1862 tabeli cen materyalu i robety, tudzież według ogłoszonych rozporzadzeniem Namiestnictwa z dnia 17go lipca 1859 l. 28533 odnośnych postanowień.

Reszte ogólnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych, można przejrzeć u wspomnioniej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowy gościńców.

Po dniu 30. kwietnia 1862 do c k. władzy obwodowej, tudzież w ogóle do Namiestnictwa bezpośrednio podane oferty, nie bedą

un zglednione.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 31. marca 1862.

(634)G b i f t.

Dro. 2845. Com Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Unsuchens bes herrn Johann Konarowski, Rechtsnehmer bes Demeter, Maria, Wasyli und Katharina Bohatyretz und Bezugeberechtigten bon einem Untheile bes in der Bufowing liegenden Gutes Kabestie, behufs ber Buweifung des mit bem Erlaffe ber Bufowinger f. f. Grundentlastunge . Kommiffion vom 23. Juni 1858 3. 133 für den obigen Guteantheil bewilligten Urbarial. Enischadigunge - Rapitals pr. 84 fl. 25 fr. R.M., Diejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf bem genanuten Gutsautheils zufteht, und jene Perfonen, welche bas Grund. entlaftungs . Rapital bes eigenen Bezugerechtes anzuspreden glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Anspruche langstens bis jum 31. Dal 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fdriftlich oder mundlich anzumelden.

Die Unmelbung bat ju enthalten:

a) Die genaue Ungabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortes, hausnummer bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Bollmacht belzubringen hat;

den Betrag ber angesprochenen Sppothefar = Forberung , sowohl bezüglich bes Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, in soweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

die buderliche Beziehung ber angemelbeten Poft, und

d) wenn ber Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengele Diefes f. f. Gerichts hat, Die Damhaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gericht. lichen Berordnungen, widrigens biefelten lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murben abgefenbet merben.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmeldung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs = Rapital nach Maßgave der ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt batte, und bag biefe ftillfcmeigende Ginmilligung in die Uebermeifung auf ben obigen Entlaftunge . Rapitale . Borfchuß auch für die noch zu ermittelnden Betrage bes Entlaftungs . Rapitals gelten murde; daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort merden mirb.

Der bie Anmelbungsfrift Berfaumenbe verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den er-icheinenben Betheiligten im Ginne des §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfehung, baß feine Forberung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Kapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Doben versichert geblieben ift.

Die versaumte zeitgerechte Unmeldung bat für bas Grundentlas ftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes ansprechenden tie rechtliche Folge, daß das Grundentlaftungs . Rapital dem Buweis fungewerber anstandelos ausgefolgt werden wird und die Pratendenten gehalten werden, ihre vermeintlichen Rechte gegen ben faktischen

Befiger allein geltenb gu machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 15. Marz 1862.

(632)E dykt.

Nr. 12606. Ze strony c. k. sadu krajowego Lwowskiego uwiadamia się edyktem niniejszym pana Bronisława Ujejskiego, że przeciwko niemu w skutek prosby pana Alojzego Bielańskiego oberzysty we Lwowie na zaspokojenie sumy wekslowej 1300 zł. w. a. z przynalezytościami naksz płatniczy pod dniem 28. listopada 1861 do l. 4969 wydanym został.

Ponieważ miejsce pobytu pana Bronisława Ujejskiego niewiadomym jest, przeto postanawia się temuż na jego koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie pana adwokata Dra. Wursta z substytucya pana adwokala Dra, Dunieckiego, któremuto kuratorowi doręcza się wyż rzeczona uchwała sądu krajowego tutejszego.

Z rady c. k. sadu krajowego.

We Lwowie, dnia 21. marca 1862.

(647) Ankundigung.

Mr. 2736. Bon Seite der Stanislauer f. f. Kreiebehörde mitd befannt gegeben, daß jur Berpachtung der Wege und Brückenmauten auf ten hierfreifigen gandekstraßen auf die Zeit vom 1. Dai 1862 bis Ende Oftober 1864 die Offertverhaudlung hieramts gepflogen werden wird.

Die Mautstationen, Tariffate und Fiefalpreife find in bem nach:

ftebenben Ausweise erfichtlich gemacht.

Die Verpachtung dieser Mauten wird ausschließlich auf Grunds lage versiegelter Offerten nach Analogie der h. Statthaltereis Verordsnung vom 13. Juni 1856 3. 2382!, und ber für die Verpachtung der Aerarialmauten mit Defret der f. f. Kameral Gefällens Verwaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien der allgemeinen und speziellen Verpachtungs. Bedingnisse geschehen.

Offerten aus der Mitte der Ronfurreng, feien es einzelne Bartheien oder mehrere in Gefellchaft, wird vor Auswärtigen der Bor-

jug gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen langstens bis 24. April 1862 6 Uhr Rachmittaus bei der f. f. Kreisbehorde überreicht oder einge- langt fein; nach Ablauf dieses Termins werden die eingelangten Of-

ferten ausnahmslos unberudfichtiget bleiben.

Am 25. April 1862 um 10 Uhr Bormittags werden bie eingelangten Offerten bei ber f. f. Kreisbehörde kommissionaliter unter Beigiehung zweier Zeugen eröffnet werden. Jedem, der sich mit dem Empfangsscheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweifet, ist das Beiwohnen bei dieser Eröffnung gestattet.

Jede Offerte muß gestegelt und mit ber Bestätigung über bas erlegte Babium belegt, von Außen mit dem Namen des Unternehomungsluftigen bezeichnet, und über beren Uebergabe vor Ablauf tes obigen Termine bem Ueberreichenden eine Empfangebestätigung aus.

gefolgt merden.

Jede Offerte muß ausbrudlich die Jusicherung enthalten, bag fich ber Offerent allen in ben gedruckten Lizitazione. eigentlich Bertragsbedingnissen enthaltenen allgemeinen, und ben von Fall zu Fall festzusegenden besonderen Berbindlichkeiten und den Bestimmungen der

porliegenden Rundmachung unterziehe.

In ber Offerte muß bie Mautstation, für welche ber Anboth gemacht wird, mit Sinweisung auf die festgesetzte Pachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Ziffern und Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werden.

Das Badium, über beffen Erlag fich in ber Offerte auszuweisen

ift, beträgt gehn Prozent bes Ausrufspreifes.

Die Offerte muß mit bem Bor. und Familiennamen bes Offerenten, bem Charafter und bem Bohnorte besfelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich bei ber Gröffnungs - Kommission burch bas Los entschieben werden, welcher Offerent als Bestiether zu betrachten ift.

Stanislau, ben 29. Marz 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2736. Ze strony c. k. Urzędu obwodowego oznajmia się, iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na dwóch drogach krajowych w obwodzie Stanisławowskim znajdujących się, na czas od 1. maja 1862 do końca października 1864 w drodze ofert pisemnych.

Starye mytowe, wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyłą-

czonym wykazie wyrazone.

Wydzierzawienie myt odbędzie się w drodze przedsiębiorstwa, wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechuych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, bądź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszeństwo przed

obcemi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 24. kwietnia 1862 do 6tej godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty będą zu-

pełnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 25. kwietnia 1862 od 10tej godziny przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostana i każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty, tyczącej się pertraktacyi wolno być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Kazda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a oddawcy takowej przed upływem terminu wydanem bę-

dzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Kazda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iz oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tudzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i stowami wyrazonej ilości oznaczoną.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta z wymieniemiem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jezeli więcej ofert na jedną i też samą kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwarcia ofert w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uwazany będzie.

Od c. k władzy obwodowej. Stauisławów, dnia 29. marca 1862.

| Statistawow, unia 25. marca 1002. |             |                         |                        |                   |             |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| Landesftraße                      | Mautstation | Tarifiah<br>Weg=<br>M a | für die Brücken. u t b | Ausrufs.<br>preis | Bas<br>dium |  |  |  |
| Stanisławów-<br>Bursztyn          | Həlicz      | 2 Meilen                | III. Ta-<br>rifeklasse | 6612              | 662         |  |  |  |
| Sielec-<br>Zaleszczyk             | Jezupol     | 1 Meile                 | III. Tas               | 1105 17           | 111         |  |  |  |

(653) E b i f t. (1)
Nr. 1873. Lom f. f. Złoczower Kreisgerichte wird ben, bem Mohnorte nach unbefannten Gerren Alais und Vincenz Pruszyński und

Wohnorte nach unbekannten herren Alois und Vincenz Pruszyński und Ludovica de Pruszyńskie Męzeńska, oder im Falle ihres Ablebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben oder Rechtsnehmern mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gewacht, es habe wider dieselben und Andere unterm 17. März 1862 Z. 1873 der Fr. Josef Pruszyński aus Pomorzany wegen Ertabulirung aus der hypothet der Güter Pomorzany sammt Attinenzien der aus der Urfunde des versiorbenen Josef Pruszyński dato. 28. Tezember 1814 für den Frn. Alois Pruszyński herrührenden Rechte, so wie aller darauf Bezug habenden hypothekarposten und deren Superlasten hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mittelst heustigen Beschuses der Termin zur mündlichen Verhandlung auf ten 30. Juni 1862 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten ober im Falle ihres Ablebens ber Name und ber Wohnort beren Erben ober Nechtsnehmer unbefannt ift, so hat das f. f. Areisgericht zu beren Vertretung und auf beren Gefahr und Koften ben hiesigen Abvofaten Dr. Wesołowski mit Substituitung des Hrn. Abvofaten Dr. Warteresiewicz als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Editt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, ben 19. Marg 1862.

#### Edykt.

Nr. 1873. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Złoczowie podaje się niniejszem nieobecnym i z pobytu niewiadomym pozwanym, mianowicie p. Alojzemu i Wincentemu Pruszyńskim, jako też pani Ludwice z Pruszyńskich Mężeńskiej, albo w razie ich śmierci ich z imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom lub prawonabywcom, potem za granica mieszkającym współpozwanym, jako to: dla pani Teresy z Pruszyńskich Raciborowskiej, p. Emilii z hrabiów Pruszyńskich Pruszyńskiej obecnie Kleczyńskiej i paul Emilii Eweliny z Pruszyńskich Lipskiej, że przeciw nim dnia 17. marca 1862 Nr. 1873 pan Józef Pruszyński z Pomorzan względem wykreślenia z hypoteki dóbr Pomorzan z przyległościami praw p. Alojzego Pruszyńskiego z karty zatwierdzającej przez ś. p. Józefa Pruszyńskiego z dnia 28. grudnia 1814 wydanej pochodzących, ze wszystkimi ndnoszącemi się do nich ustępami hypotecznymi i ich obarczeniami do tutejszego sądu skargę wniósł i o sądową pomoc upraszał, w skutek czego dzisiejsza uchwała do ustnej rozprawy termin na dzich 30. czerwca 1862 o godzinie 10. zrana przeznaczony został.

Ponieważ miejsce pohytu wzmiankowanych pozwanych a w razie ich śmierci imię i pobyt ich spadkobierców lub prawonabywców jest niewiadome, to tutejszy sąd obwodowy dla ich zastępywania jako też na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratorem tutejszego padwokata Dra. Wesołowskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Warteresiewicza ustanowił, i z nim wniesiona sprawa podług postępowania w sprawach spornych dla Galicyi przeznaczonego prowadzona będzie.

Tym cdyktem wzywa się zatem powyższych pozwanych, ażeby w należytym czasie albo sami stanęli, albo też potrzebne dokumenta postanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego rzecznika sobie obrali i takowego tutejszemu sądowi oznajmili, gdyz inaczej wszystkie z tego zaniedbania wynikłe skutki samym sobie przypisać bedą musieli.

Z c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 19. marca 1862.